## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 117. Dienstag, den 16. Mai 1848.

## Angekommene Fremde vom 13. Mai.

Hr. Privatlehrer Lufaszewsti aus Bromberg, I. in No. 19. Friedrichsstr.; Burgerfrau v. Bronikowska aus Chalis, Burger Hr. v. Pstrokonski aus Welna, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsb. Sperling aus Wielowies, Graf Grasbowski aus Lukowo, Hr. Bauinspektor Sturzel aus Jnowracław, die Hrn. Balandin und Alvensleben, Lieut. im 14. Inf.=Regt. aus Bromberg, Hr. v. Michaelis, Lieut. im 5. Hus. Regt. aus Stolpe, I. in Lauk's Hotel de Rome; Hr. Gutsb. v. Rasczynski aus Chelmno, Hr. Dr. med. Raabski und Hr. Regier.=Uffessor Szumann aus Posen, I. im Hotel ala ville de Rome; Hr. Jngenieur-Lieut. v. Pusch aus Glogau, Hr. Gutsb. v. Turno aus Obiezierze, I. im Hotel de Bavière; Frau Gastwirthin Kinkowska aus Opalenica, I. im Hôtel de Paris.

## Dom 14. Mai.

Hr. Partikulier v. Maganowski aus Thorn, I. im weißen Abler; die Hrn. Guteb. Ciesicleki aus Biechowo, Liskowski und die Hrn. Kommissar. Wolkki aus Wulka, Waliszewski aus Chocicza, I. in den 3 Sternen; die Hrn. Guteb. v. Ziezlinski aus Komornik, v. Zielinski aus Jaroslawiec, Bandelow aus Latalice, I. in Lauk's Hôtel de Rome; Hr. Guteb. v. Rogalinski aus Gwiazdowo, Hr. Licut. a. D. v. Lagiewski aus Trzemeszno, Frau Domainenpacht. Burghardt aus Polskawies, I. im schwarzen Abler; die Hrn. Collmann und v. Leden, Lieut. im 19. Inf.= Megt. aus Miloslaw, Hr. Bataillons-Arzt Chrenberg aus Glogau, die Hrn. Guteb. Grafen Kwilecki aus Kobelnik, Mycielski aus Czalkowo, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Kaust. Grünberg aus Strzalkowo, Graupe und Friedlander aus Rogasen, I. im Eichborn; Hr. Prediger Hirte und Hr. Destillateur Roll aus Santomyst, I. im Hôtel de Pologne; die Hrn. Guteb. Eunow aus Dembina, Nehring aus

Mehringswalde, Hr. Burger Psiecki und Hr. Goldarbeiter Zelwerowicz aus Schmies gel, I. im Hotel de Saxe; Hr. Lieut. im 2. Hus.-Regt. v. Hertell und Hr. Lieut. in der 5. Artill.-Brig. v. Langermann aus Schroda, Hr. Lieut. und Brig.-Adjut. v. Herrmann aus Schrimm, Hr. Banquier Guttentag aus Breslau, Hr. Raufm. Wiener aus Lissa, die Hrn. Gutsb. v. Bronisz aus Bieganowo, v. Brodski aus Gasarzewo, Frau Gutsb. Gräfin Engestrom aus Jankowice, I. im Hotel de Bavière; die Hrn. Dokt. Grätter, Jezierski und Smolinski aus Berlin, I. im Hotel de Hambourg.

1) Aufruf. In bem hypothekenbuche bes im Adelnauer Rreise, des Posener Regierungsbezirks belegenen adelichen Gutes Staborowice, standen Rubr. III. Nr. 5. 7000 Athlr. aus der notariellen Schulde verschreibung der Besitzerin Ratharina Borowska vom 25. Juli 1825 für den Rajetan Janicki ex decreto vom 11. August 1825 eingetragen, welche von diesem mittelst notarieller Cession d. d. Ralisch den 4. September 1827 dem Friedensrichter Stanislaus Borowski zu Szadel cedirt und demnächst in Folge der nothwendigen Subhastation von Stadozrowice gelbsicht worden sind.

Es handelt sich jeht um Auszahlung ber auf biese Post aus ben Kaufgelbern mit etwa 5000 Ktlr. gefallenen Sebung.

Der Ceffionar Stanislaus v. Boroweli behauptet die Driginal, Ausfertigung der Ceffion vom 4. September 1827 verloren zu haben, und hat deren Aufgebot beantragt.

Bu diesem 3wede werben alle Diejesnigen, welche als Eigenthumer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber oder aus irs gend einem andern Rechtsgrunde aus der bezeichneten Cession Anspruche zu machen

Wywołanie. W księdze hypotecznej dóbr szlacheckich Staborowice powiatu Odolanowskiego, w obwodzie Regencyi Poznańskiej położonych, zapisano pod Rubr. III. Nr. 5. 7000 Tal. z obligacyi notaryackiej przez dziedziczkę Katarzynę Borowską z dnia 25. Lipca 1825. dla Kajetana Janickiego wystawionej, ex decreto z dnia 11. Sierpnia 1825. r. Summa ta została w Kaliszu pod dniem 4. Września 1827. Sędziemu Pokoju Stanisławowi Borowskiemu w Szadku cedowaną i przy subhastacyi koniecznej dóbr Staborowice wymazaną.

Przy podziale massy kupna przypadło na pozycyą tę około 5000 Tal., które na teraz mają być wypłacone.

Nabywca jej, Stanisław Borowski, któremu jak twierdzi, oryginalna cessya z dnia 4. Września 1827. zaginę. ła, wniósł o jej wywołanie publiczne.

Wzywają się przeto wszyscy ci pretendenci, którzy jako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub z jakiegokolwiek innego fundamentu prawa jakowe do haben, aufgeforbert, biefelben spatestens in bem auf ben 4. Septem ber 1848 Bormittags 10 Uhr in unserm Infrut, tionszimmer bor bem Oberlandesgerichtse Referendarius Rappold angesetzen Termine bei Bermeidung ber Pratlusion ans zumelben.

Pofen, am 6. April 1848. Kbnigl. Ober = Landes = Gericht. Abtheilung fur die Prozessfachen,

2) Aufgebot. Im Spoothekenbuche ber im Pleschener Rreise, des Großherzog= thums Posen belegenen abelichen Guter Rucharki find und zwar:

- 2) auf Rucharki Untheil I, sub Rubr. III. No. 1. 500 Athle. ober 3000 Fl. poln. Brautschaftgelber für die Johanna v. Trapczyńska, modo beren Erben ex agnitione bes Bessitzers ad protocollum vom 11. Juni 1796 laut Decrets vom 29. Juli 1797, und
- 2) auf Rucharki, Antheil II. sub Rubr. III.,
  - a) No. 4. 500 Mthlr. ober 3000 Gulben poln. als eine Evictional= Summe für die Julianna v. Traps egyhéta modo beren Erben ex agnitione ad protocollum vom 14. Mar; 1797,

b) No. 5. eine Protestation fur bie Schwester ber Besitzer, Rosalie v. Trapczyństa, verebel. v. Przesposlewsta wegen ihres noch unausges mittelten Brautschaftes, welchen

rzeczonéj cessyi mieć sądzą, aby się najpóźniej w terminie na dzień 4. Września 1848. przed południem o godzinie 10tej w izbie naszej instrukcyjnej przed deputowanym Sądu naszego Rappold wyznaczonym, z takowemi pod prekluzyą zgłosili.

Poznań, dnia 6. Kwietnia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański.

Wydział processowy.

Wywołanie. W księdze hypotecznej dóbr szlacheckich Kucharki powiatu Pleszewskiego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego zahypotekowane zostały:

- 1) na Kucharkach części I. w rubryce III. Nr. 1. 500 tal. czyli 3000 zł. pols. posagu dla Joanny Trąpczyńskiej, teraz jej sukcessorów ex agnitione dziedzica w protokule z dnia 11. Czerwca 1796. na mocy dekretu z dnia 29. Lipca 1797., i
- 2) na Kucharkach części II. pod rubryką III.,
  - a) Nr. 4. 500 tal. czyli 3000 zł. pols. jako ewikcya dla Julianny. Trapczyńskiej, teraz jej sukcessorów ex agnitione w protokule z dnia 14. Marca 1797.,
- b) Nr. 5. protestacya dla Rozalii z Trąpczyńskich zamężnej Przespolewskiej siostry dziedzica, w przedmiocie niewypośrodkowanej jeszcze summy posago-

bieselbe ex agnitione ber Besitzer ad protocollum vom 14. Marz 1797 aus diesem Gute zu fordern hat, und die gerichtliche Cession der Rechte aus dieser Protestation an Peter v. Magnusti vom 30. Nospember 1804 laut Decrets vom 4. Dezember 1804, so wie die weitere Cession des Letztern an den Regierungs-Ranzelisten Wonciech v. Rowalewsti laut Decrets vom 29. Januar 1805 eingetragen.

Rach ber refp. Behauptung ber Gigen-

1) von Rucharfi I. Untheils; ber Cheleute Florentine geb. Swistochowska und Andreas v. Galeweli,

2) von Rucharti II. Antheils; ber Cheleute Onufria und Johann Bredfragez,

find die eingetragenen Gläubiger ihrem Aufenthalte nach unbekannt und die einsgetragenen Ausprüche bereits getilgt.

Auf ihren Antrag werden alle diejenigen, welche an die obigen zu loschenden
Posten als Eigenthumer, Gessionare, Pfands oder sonstige Brief. Inhaber Rechte zu haben vermeinen, hierdurch aufgesordert, dieselben binnen 3 Monaten, und spätestens in dem auf den 26. Juni 1848 Vormittags um 10 Uhr por dem Oberlandes-Gerichts-Referendarins Keigel in unserm Instructionszimmer angesetzten

wej, która dla niej ex agnitione dziedzica w protokule z dnia 14. Marca 1797. z dóbr tych przynależy się; przez cessyą sądo. wa z dnia 30. Listopada 1804. odstapiła ostatnia praw swych z téjže protestacyi pochodzacych, Piotrowi Magnuskiemu. i odstąpienie to zostało na mocy dekretu z dnia 4. Grudnia 1804. zanotowane; Magnuski odcedo. wał dalej też prawa Wojciechowi Kowalewskiemu Kanceliście Regencyjnemu, które wedle dekretu z dnia 29. Stycznia 1805. dla niego zahypotekowane zostały. Wedle twierdzenia dziedziców:

 Kucharek części I. Florentyny z Świętochowskich i Andrzeja małżonków Galewskich, oraz

 Kucharek części II. Onufryi i Jana małżonków Bredkraycz,

wierzyciele summ wyżej wyrażonych z pobytu swego niewiadomi już w pretensyach swych zaspokojeni zostali.

Na wniosek ich wzywają się przeto wszyscy ci, którzy do summ powyższych wymazanemi być mających jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub jakiekolwiek w tym względzie dowodu posiadający, prawa jakowe rościć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy a najpóźniej w terminie na dzień 26. Gzerwca r. b. zrana o godzinie

Termine anzumelben, wibrigenfalls fie bomit pracludirt, und die aufgebotenen Poften für erlofchen ertlart werden follen.

Pofen, ben 24. Februar 1848. waggo zgtosali, gdyż w razie przecie

Ronigl. Dber-Landes-Gericht; Abthl. fur die Prozes Sachen.

sotéj przed deputowanym Sądu naszego Ur. Keigel w izbie naszéj instrukcyjnéj zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowani zostaną, a sumniy wywołane za nieexystujące uznane zo. stana, propied at analytic da summer mot

Poznań, dnia 24. Lutego 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

3) Edictal=Citation.

Mde biejenigen, welche aus bem Ra= lenderjahr 1847 an die Raffen nachftes hender Truppentheile bes 2. Urmce-Corps als:

- 1) bes 1. Bataillons 14, Landwehr= Regiments zu Gnefen,
- 2) bes 2. Bataillons 14. Landwehr= Regimente gu Bromberg,
- 3) tes 3. Bataillone 14. Landwehr= Regimente zu Schneidemubl,
- 4) bes 14. Infanterie=Regimente und bes 1. Bataillons Diefes Regiments in Bromberg,
  - 5) bes 21. Infanterie-Regimente und bes 1. Bataillons Diefes Regiments zu Bromberg,
  - 6) des 2. Bataillone 21. Infanteries Regiments in Schneidemuhl,
  - 7) bes Rufilier-Bataillone 21. Infanterie-Regiments in Gnefen,
  - 8) bes 3. Dragoner = Regiments ju Onefen,

gu haben glauben, werden hierdurch auf- go pretensye mieć mniemaja, aby sie

Zapozew edyktalny.

Zapozywają się niniejszém wszyscy ci, którzy z roku kalendarzowego 1847. do kass następnie wymienionych oddziałów wojskowych korpusu drugiego, to jest:

- 1) batalionu 1. pułku 14. obrony krajowéj w Gnieznie,
  - 2) batalionu 2. pułku 14. obrony krajowej w Bydgoszczy,
- 3) batalionu 3. pułku 14. obrony krajowéj w Pile,
- 4) batalionu I. pułku 14. piechoty i do tego pułku w Bydgoszczy,
  - 5) pułku 21. piechoty i do I. batalionu tego pułku w Bydgoszczy,
  - 6) batalionu 2. pułku 21. piechoty w Pile,
  - 7) batalionu fizylierów pułku 21. piechoty w Gnieznie,
  - 8) pułku 3. dragonów w Gnieznie.

aus irgend einem Rechtsgrunde Unspruche zjakiegokolwiek fundamentu prawne.

geforbert, sich mit diesen ihren Ansprüchen binnen 3 Monaten, spätestens aber in bem in unserm Instructionszimmer vor dem Deputirten Herrn Ober-Landesges richts-Rath Bötticher auf den 30. Mat d. J. Bormittags um 11 Uhr anberaumten Termine zu melden, widrigenfalls sie ihrer etwanigen Ansprüche an die genannten Kassen verlustig gehen und mit densselben lediglich an die Person desjenigen, mit welchem sie contrahirt haben, verwiesen werden sollen.

Bromberg, den 5. Februar 1848. Ronigl. Dber = Landes = Gericht II. Senat.

4) Bekanntmachung. In bem Sppothekenbuche des im Inowraclawer Rreise belegenen adligen Gutes Chrostowo stehen:

Rubr. III. Mr. 3. aus ber Schuldurs funde des fruheren Besitzers Franz v. Mniewsfi vom 13. August 1804 und ber Recognitions-Berhandlung von demselben Tage auf ben Antrag besselben;

3000 Athlr. für feine minorenne Tochter Unna v. Mniewsta ex decreto vom 28. August 1804 mit dem Bemersten eingetragen, daß die Zinsen erst nach der Majoritat oder Berheirathung ber Tochter zahlbar sind.

Das barüber ausgefertigte aus ber Drisginals Schuldurfunde bes zc. v. Mniewsfi vom 13. August 1804., ber Recognistions Berhandlung bes ehemaligen Guds

z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 30. Maja r. b. zrana o godzinie i ttej w izbie naszej instrukcyjnej przed Wnym Boetticher, Radzcą Sądu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci, i z takowemi tylko do tej osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, dnia 5. Lutego 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat. II.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Chrostowo, położonej w powiecie Inowracławskim, zapisano na mocy rozrządzenia z dnia 28. Sierpnia r. 1804.

w rubryce III. pod liczbą 3. z obligacyi byłego dziedzica Franciszka Mniewskiego z dnia 13. Sierpnia r. 1804. i z czynności rekognicyjnej de eodem na wniosek tegoż

3000 Tal. dla małoletnéj córki jego Anny Mniewskiej, z tą wzmianką, że prowizye dopiero po dojściu pełnoletności lub zamężciu córki zostaną opłacalne.

Dokument hypoteczny wygotowany na to i składający się z obligacyi originalnej Mniewskiego z dnia 13. Sierpnia r. 1804., z czynności rekognipreußischen Domainen-Justiz. Amts Podegorz von derfelben Lage und aus dem Sppotheken-Recognitions-Schein des ehee maligen Westvreußischen Hofgerichts zu Bromberg vom 28. August 1804 besteshende Sppotheken-Document soll angeblich aber verloren gegangen sein.

Da ber jegige Befiger von Chroftowo bie Lofdung Diefer Poft, beren erfolgte Berichtigung er burch legale Quittung nachgewiesen, beantragt hat, fo merben alle Diejenigen, welche an die gu lofchenbe Poft ber 3000 Rthir. und bas barüber ausgestellte vorstehend bezeichnete und ver= loren gegangene Sppotheten , Inftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, ober aus ir= gend einem andern Grunde, Unfpruche ju machen haben, hierdurch aufgefordert, folde in bem auf ben 31. Dai b. 3. Bormittags 11 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber Lanbesgerichte-Rath Botticher in unferm Inftructionszimmer anberaum= ten Termine anzumelben, mibrigenfalls Diefelben mit ihren Unfpruchen auf bie gedachte Poft und bas Sppotheten = In= ftrument werden pracludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und mit Umortifation bee Documents verfahren werden wird.

Bromberg, ben 30. Januar 1848. Rbnigl. Oberlandesgericht.
11. Senat.

cyjnej hyłego Sądu dóbr rządowych Pruss południowych w Podgórzu z tego samego dnia i z wykazu hypotecznego byłego Sądu Nadwornego Pruss zachodnich w Bydgoszczy z dn. 28. Sierpnia 1804. podobno zaginął.

Dziedzie teraźniejszy wsi Chrostowa wniosł na wymazanie summy téj, a gdy zaspokojenie jéj udowodnił kwitem wiarogodnym, więc wzywają się wszyscy ci, którzy do wymazać się mającéj summy 3000 Tal. i do zagubionego z wyż opisanego i na nia wystawionego dokumentu hypotecznego, jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub jakowych pism, albo też z jakiegokolwiek innego fundamentu pretensye rościć chcą, aby się z takowemi zgłosili w terminie na dzień 31. Majar. b. zrana o godzinie 11téj przed Wnym Boetticher, Radzca Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że pretensyami swemi do rzeczonej summy i dokumentu hypotecznego wykluczeni zostaną, im nakazaném będzie wieczne milczenie i postąpionem zostanie z amortyzacya dokumentu.

Bydgoszcz, dn. 30. Stycznia 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański, Senat II. Die Grundstücke No. 14., 15. und 16. auf der Vorstadt Graben, ehemals dem Meinhandler Milewöfi, jest der Festung gehörig, sind vom 1. Juli d. J. ab im Ganzen oder im Einzeln zu vermiethen. Der dazu gehörige Garten aber und eine Wohnung von 3 Stuben nebst Zubehör, so wie ein Holz-Ablageplatz können sofort benutzt werden. Zur Verpachtung dieser Objekte auf ein oder mehrere Jahre im Wege öffentlicher Ligitation ist ein Termin auf Donnerstag den 18ten d. M. Vormittags 10 Uhr an Ort und Stelle anberaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Bedingungen im Termine bekannt ges macht werden sollen. Posen, den 10. Mai 1848.

Ronigliche Festunge = Ban = Direttion.

6) Bekanntmachung. Dienstag ben 16. Mai c. Bormittage 10 Uhr sollen im Magazin No. 1. hierselbst eine Parthie Roggenkleie, Fusmehl und Roggenzund hafer-Fegeraff gegen gleich baare Bezahlung defentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Posen, den 12. Mai 1848.

Ronigliches Proviant = Umt.

7) Huktion. Montag am 15. Mai 1848 fruh 9 Uhr werden zu Posen auf der Ablage des Raufmann Rleemann an der Schifferstraße noch etwa 30 Winspel rother Kartosseln versteigert werden. Aukcya. W Poniedziałek 15go Maja r. 1848. zrana o godzinie 9téj w Poznaniu na składzie kupca Kleemanna przy ulicy Szyperskiéj będą jeszcze 30 węspli czerwonych kartofli publicznie sprzedane.

8) Den heute Abende 5% Uhr erfolgten fanften Tod ber verw. Frau Raufmann Friederite Siefiefchin, geb. Klette, in einem Alter von 57 Jahren zeigen tief betrubt an bie hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Mittwoch ben 17. b. Mts. Abends 6 Uhr ftatt.

Die Beerdigung ber verw. Frau Raufmann Fr. Siekieschin findet nicht Mittwoch, sondern schon Dienstag den 16. d. M. Abends 6 Uhr statt.
Die hinterbliebenen.